# Amtsbtatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. Mai 1862.

2. Maja 1862.

(762)

Kundmachung.

Rr. 27003. Im Grunde bes h. Erlages bes f. f. Minifteriums bes Inneren vom 26. Oftober 1853 3. 27493 wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, bag bie Bewerber, welche im laufenden Colarjahre 1862 jur Ablegung ber Staateprufung fur Foistwirthe, bann jener für das Forfischute und zugleich technische Silfspersonale zugelaffen werden wollen, ihre nach Borfchrift des b. Ministerial Crlages vom 16. Janner 1853 (R. G. B. Stud XXVI. Dr. 63 G. 604) belegten Befuche bis Ende Juni 1862 bei Diefer f. f. Statthalterei, und gmar tie im öffentlichen Dienste ftebenben Individuen im gewöhnlichen Dienstwege, und Die übrigen im Wege ber betreffenden Rreisbehörten ober Begirfeanter einzubringen haben.

Die Beit und Art, in welcher die obigen Staateprufungen fatt. finben merten, merben spater befannt gemacht werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. April 1862.

(759)G d i f t.

Dro. 3452. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte als Sandels. Berichte wird hiemtt fundgemacht, daß über Ansuchen bes Hirsch Misses im meiteren Gretugionemene bes rechtstraftigen Bahlungeauftrage idto. 29. April 1858 Bahl 16460 gur hereindringung ber von Hirsch Mieses gegen Isaac Kolischer erflegten Gunme p: 2100 fl. oft. 28. fammt 6% Binfen vom 26. Seprember 1857 Gerichtetoften pr. 4 fl. 72 fr. oft. 28., Grefugionefoffen 7 fl. oft. 20., 4 fl. 50 fr. oft. 28., 43 fl. 38 fr. oft. B. Die exefutive Feilbiethung bes bem Schuld. ner Isaac Kolischer als Erben nach Lea Kolischer zustehenden Rechtes zu den laut ber im Urfundenbuche 302. p. 254. & 255. n. 118. & 119. ingroffirten Erbedefrete ihm eingeantworteten 15/28 Antheile von bem Biertheile ober 15/112 Untheile von der gangen Realität Dro. 357 2/4 in einem Termine, das ift am 26. Juni 1862 Bormittags 10 Uhr um ben auf 2644 fl. 49 fr. oft. W. ermittelten Schähungswerth, jeboch auch unter demfelben bewilligt murbe.

1) Jeder Rauflustige ift verbunden 5% des Ausrufspreises als Ungeld ju Canden ber Ligitagione = Rommiffion im Baaren ober mittelft Staatepapieren ober galigifd = ftandifden Pfandbriefen nach dem Tageskurswerthe, ober endlich mittelft Sparkaffabudeln nach bem Mominalbetrage zu erlegen, welches Angelb für den Meinbiethenden gurudbehalten und in bas erste Kaufschillingsbrittel eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber nach der Ligftagion guruckgestellt werden wird.

2) Die Ginfichte = und Abichriftenahme der Schähungeurfunde und der Feilbiethungsbedingungen fieht Jedermann in der Registratur

Des Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichtes offen. Sievon werden der Exekuzionsführer, Exekut, die Sppothekars glaubiger, die f. k. Finang-Prokuratur, die bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Cheleute Franz und Anna Donel, durch den Rurator Berrn Dr. Pfeitser, und jene Glaubiger, welchen aus mas immer fur einem Grunde diefer Befcheid nicht jugeftellt werben fonnte, oder welche erft nach ber Sand in die Stadttafel gelangen follten, burch ben Rurator herrn Dr. Pfeiffer verftanbigt.

Lemberg, am 3. April 1862.

#### E dykt.

Nr. 3452. C. k. sad krajowy jako sad handlowy we Lwowie uwiadamia niniejszym, iz na ządanie Hirsza Micsesa w dalszej drodze exekucyi prawomocnego nakazu płatniczego z dnia 29. kwietnia 1858 do l. 16460 na zaspekojenie sumy w ilości 2100 zł. w. a. Przez Hirsza Miesesa przeciw Izakowi Kolischerowi wygranej, z odsetkami 6% od 26. września 1857 bieżącemi, kosztów sądowych w kwocie 4 zł. 72 c. w. a. exekucyjnych w ilościach 7 zł., 4 zł. 50 c. i 43 zł. 38 c. w. a. przymusowa sprzedaż prawa dłużnikowi Izaakowi Kolischerowi jako spadkobiercy po Lei Kolischer przysługującego do 15/28 części czwartej części, czyli do 15/112 części całej realności pod Nr. 357 2/4 przyznanych temuż dekretem dziedzictwa w ks. instr. 302. pag. 254. i 255. l. 118. i 119. w jednym terminie, t. j. na dniu 26. czerwca 1862 o godzinie 10ej przed południem za cene szacunkowa w kwocie 2644 zł. 49 c. w. a., także niżej ceny szacunkowej dozwoloną została.

1) Kazden mający chęć kupienia winnien złożyć do rak komisyi jako zadatek 5% od ceny wywołania w gotówce lub w papierach rządowych, lub w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego podług kursu składania, lub nareszcie w książeczkach kasy oszczędności podług wartości nominalnej, który to zadatek dla najwięcej ofiarującego przechowany, w pierwszą połowę ceny kupna wliczony będzie, innym zaś po licytacyi zwrócony zostanie.

2) Wejrzenia i podniesienia odpisów aktu szacunkowego i

Obwieszczenie.

Nr. 27003. W myśl wys. reskryptu c. k. Ministerstwa spraw wewnetrznych z daia 26. października 1853 l. 27493 podaje się do wiadomości powszechnej, że kandydaci, którzy w bieżacym roku stonecznym 1862 do złożenia egzaminu rządowego na gospodarzów leśnych, tudzież na nadzorców lasów i pomocników technicznych chea być przypuszczeni, podania swo wedlug przepisu wys. reskryptu ministeryalvego z dnia 16. stycznia 1853 (Dz. pr. Państwa część XXVI. nr. 63 str. 604) dokumentami należytemi zaopatrzone najdalej do końca czerwca 1862 temu c. k. Namiestnictwu przedłozyć mają, mianowicie osoby w publicznej służbie zostające w zwyczajnej drodze służbowej, inni zaś przez właściwe c. k. urzędy obwodowe lub powiatowe.

Czas i tryb, jakim powyższe egzamina rządowe odbywać się

będą, poźniej ogłoszony zostanie.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. kwietnia 1862.

warunków licytacyjnych zezwala się każdemu w registraturze c. k.

sadu krajewego w sprawach handlowych we Lwowie.

O powyższej uchwale uwiadamia się proszącego, dłużnika, wierzycieli intabulowanych, c. k. prokuraturye, z życia i pobytu niewiadomych małzonków Franciszka i Annę Donel przez kuratora dr. pana Pfeiffera, równie wszystkich wierzycieli, którymby uchwała ta z jakiegokolwiekbądź powodu doreczona bydż nie mogła, lub którzyby poźniej do tabuli miejskiej weszli, przez kuratora dr. Pfeiffera. We Lwowie, dnia 3. kwietnia 1862.

C d i f t.

Mro 1080. Von bem f. f. Bezirksamte als Gericht zu Storozynetz wird befanut gemacht, daß am 18. Dezember 1862 gu Panka Stefan Fustey ohne Sinterlaffung einer letiwilligen Anordnung geftorben fet.

Da diesem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Personen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht guftehe, so werden alle Diefenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Anspruch gu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von bem unten gefehten Tage gerechnet bei Diefem Gerichte anzumelben, und unter Ausweisung ihres Grorechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft, für welche inzwischen der Panker Ortsvorstand Nikisor Olar als Berlassenschafts = Kurator bestellt worden ist, mit Jenen, die fich werden erbserklärt und ihren Erbsrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil ber Werlaffenschaft aber, oder wenn fich Niemand erbeerklart hatte, die gange Verlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Storozynetz, ben 16. Upril 1862.

Konkurs-Rundmachung. Mro. 4495-951. Für eine technische Lehrerstelle an der mit ber Sauptschule in Verbindung ftebenden breiflaffigen Unterrealschule in Fiume wird hiermit ber Konfurs bis 25. Mai b. J. ausgefchrieben.

Bewerber um dieje Stelle, mit welcher ber Jahreegehalt von 630 fl. und ein Quartiergeldebeitrag von jahrlichen 105 fl. verbunden ift, haben ihre an ben gefertigten Statthaltereirath gerichteten, mit bem Tauficheine, mit ber Rachweifung über die Lehrbefähigung, die bisherige Bermendung, bann über die Renntnif ber froatischen und italienischen Sprache belegten Beluch, entweder unmittelbar oder inwiefern fie fich im öffentlichen Dienste befinden, im Wege ihrer vorgesetten Behorde bei bem Schuldiftriftsauffeher in Flume einzubringen.

Bom fonigl. Statthaltereirathe ber Konigreiche Dalmagien,

Rroagien und Glavonien.

Agram, am 7. April 1862.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 4495-951. Na techniczną posadę nauczycielską przy połączonej z główną szkoła trzyklasowej nizszej szkole realnej w Fiumie

rozpisuje się niniejszem konkurs po dzień 25. maja r. b.

Ubiegający się o tę posadę, z którą roczna płaca w kwocie 630 zł. i 105 zł. rocznie na pomieszkanie jest połączona, mają swoje do podpisanej rady namiestniczej wystosowane, w metrykę chrztu, w dowody z uzdolnienia nauczycielskiego z dotychczasowej aplikacyi, tudzież znajomości kroackiego i włoskiego języka zaopatrzone prosby podać albo bez ośrednio, albo o ile się w szłuzbie publicznej znajdują w drodze swej przełożonej władzy do powiatowego szkól dozorcy w Fiume.

Od królewskiej rady namiestniczej królestwa Dalmacyi,

Kroacyi i Slawonii.

Zagrab, dnia 7. kwietnia 1862.

```
(749)
                                                                          1000 Stud Leiter. und Schußtehlenschwingen.
                        Ligitagione-Anfundigung.
                                                                    (1)
                                                                            30
                                                                                       Edichwingen.
                     Den 19. Mai 1862 wird über ben Bedarf ber
                                                                            20
                                                                                       Deckel . Stangen.
   pro anno 1863 fur das f. f. Fuhrmefens - Material Depot Rr. 9 gu
                                                                            10
                                                                                              Spriedel.
   Drohobycz erforderlichen nachftebenden Materialien, Berfzeuge und
                                                                           120
                                                                                       Spreit - Solger.
   verschiedenen Requisiten, eine öffentliche Lizitazion im Landes-Fuhrme-
                                                                            60
                                                                                       Spann-
   fene . Kommando - Gebaude Siriusten - Gaffe Rr. 6842/4 Udricki'fches
                                                                            20
                                                                                       unausgearbeitete Sammer- und Sackenfliele.
   Palais zu Lemberg Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden, wozu
                                                                            30
                                                                                       Schaufel. Stiele.
  alle Lieferungeluftigen eingeladen merben.
                                                                            10
                                                                                       Rrampen.
        Die Ligitagionsbedingniffe fonnen in ber Rechnungefanglet bes
                                                                                       unausgearbeitete Radreifzieher.
                                                                            10
   obigen Landes . Fuhrnefens . Rommando zu Lemberg, so wie im f. f.
                                                                            20
                                                                                                       Feilbocke.
  Fuhrmefens. Materiale - Depot ju Drohobycz in den gewöhnlichen
                                                                             5
                                                                                       weiche Pfoften.
  Amtestunden eingefehen werden.
                                                                             2
        Die zur Ligitagion gelangenden Gorten find :
                                                                            90
                                                                                      Bodenladen. Bretter.
                                                                             5
                                                                                      Banfladen-
                             Gifen=Gorten.
                                                                             5
                                                                                      Tischler=
                  Ger Arbeitseifen.
   3.500 Pfunb
                                                                                      Weinbaume.
                                                                             3
     300
                  12er Speichring. Gifen.
     300
                                                                                              Feldschmieden = Werkzeug.
     100
                  28er Mannen.
                                                                             Stud fleine Umbog à 80 Pfund.
                   5er Mung-
     100
                                                                          1
                                                                                    Sperrhaden a 26
     100
                  7er
                                                                          2
                                                                                    Schraubitode à 26
                  12 Schlogblech.
     100
                                                                         20
                                                                                    Feuerloffel.
     100
                  14
                                                                         15
                                                                                    Schurhacken.
                                                                          8
                                                                                    Löschwedel.
                                 Mägel.
                         (englifche Sufna-) M. 8. per 1000 St. à 8 Bfb.
                                                                                    Fuhrmefens - Blasbalg - Gewicht.
   8.000 Stück
                große
                                                                                    Regiments . Blasbalg - Gewicht in Platten.
                          gel vom fteieri | R. 7. , 1000 , 47
                mittlere
  12,000
                          schen Gisen zu \ R. 6. " 1000 " à 6 erzeugen \ R. 5. " 1000 " à 5
                                                                                    fleine 21mbog = Stode.
  12,000
                                                                                    Sperthaden . Stode.
   5.000
                fleine
                gange Brett - Magel
     500
                                                                                         Estadrons = Wagner = Werkjeug.
     500
               halbe
                                                                          1 Stud Studichlagel.
               ganze Schloß.
   1.000
                                                                                   Spannfetten.
               halbe
   2.000
                                                                          6
                                                                                   fleine Sandfagen.
               gange Rahm.
   7.000
                                                                          5
                                                                                            Schleifsteine.
   6.000
               halbe
                                                                         16
                                                                                   Betfteine.
               verginnte Sattler - Ragel.
    300
                                                                         2
                                                                                   eiferne Bollftabe.
                                Leder.
                                                                         1
                                                                                   Grad . Birfel.
  20 Stud 2te Gattung Allaunhaute.
                                                                         1
                                                                                   Runt.
        " 3te
 150
                                                                         12
                                                                                   Bimmermanne . Bleiftiften.
            ordinare braune Ite Gattung.
  10
                                                                                          Gskadrons . Sattler : Werkzeug.
                             2te
  20
            Rühhäute
                                                                          6.
                                                                            Stud Rahringe.
            ordinare braune Pferbehaute.
  16
                                                                         2
                                                                                   Gradgirfel.
                           Lein=Gorten.
                                                                         2
                                                                                   eiferne Bollnabe.
* 70 Afund ordinaren Spagat.
                                                                         6
                                                                                          Beimpfannen.
            ungebleichten 3mirn.
 50
                                                                        10
                                                                                   Leimpinfel.
                             Materiale.
                                                                        10
                                                                                   Bebiteine.
                                                                         5
     Rübel Holzkohlen 2/3 harte 1/2 weiche.
                                                                                   fleine Sandfägen.
 200
                                                                                   große Ablhefte.
      Pfund Unschlitt.
 300
                                                                        25
                                                                                   mittlere "
 400
             Klauenschmalz.
                                                                                   fleine
 200
             Lein Del.
             Terpentin . Del.
  50
                                                                                           Depot - Schmied : Werkzeug.
             Bleizucker.
  20
                                                                        2 Stud große Umboge à 310 Bfund.
  15
             Minium.
                                                                                       Sperrhaden à 100 ,
                                                                        1
             Mineralgelb.
  10
                                                                                       Chraubstode à 90
 150
             Rinruß.
                                                                                       Umboß- unbeschlagene Stode.
            Silbergiatte.
 50
                                                                                 fleine
 15
             Rollnerfreibe.
                                                                                 große Sperrhaden
 40
            Ped).
                                                                                 fleine
 10
            Rolofonium.
                                                                                           Depot = Wagner = Werkzeug.
200
            Blauholz.
   5
            Bimfenftein.
                                                                        1 Stud Bug Sagen.
   2
            arabischer Gumi.
                                                                                 Spalt.
600
            Rubhaare.
                                                                                große Sand. Gagen.
     Bund Rornstrob.
                                                                                 (S) rade
   2 Gimer Tropfbier.
                                                                                 Lochhand.
                           Wagnerholz.
                                                                                Sucheschwang=
                                                                                große Schweif . Sagen.
  20 Stud Raben.
                                                                                mittlere "
             Relgen.
 100
                                                                                fleine
 200
             lange Uchfen ju 2 Achestoche.
                                                                                großes Sandfageblatt.
 110
             Ralesch- ober Bagage-Rarrenachsen.
                                                                                Ileine&
  40
                                                                                eiferne Leimzwingen.
             ordinare Langwieden.
  70
                      Deichfelftangen.
                                                                                meffingene Leimpfanne.
 110
                                                                                großer Schleifftein.
             Leuterbaume.
 200
                                                                                Edleifftein . Spindel.
  30
             untere ungeschnittene Ruftenbaume.
                                                                                Sachtöde.
  20
             obere
             Soußtehlenbaume.
 100
                                                                                          Depot = Sattler = Werkjeug.
             porbere Urme.
 140
                                                                       3 Stud Reifbeine.
 100
             hintere
                                                                                bleierne Durchschlagplatten.
  80
             Stege.
                                                                                Riemerroßelfopfe.
             Deibicheiter.
 100
                                                                                          Buggeschirrs = Bestandtheile.
             Brichfen.
 350
                                                                        50 Ctud untere uneingestochene Sattelgurten.
             Magenhunde.
 10
 120
             Mag-Brugel.
                                                                        80 Rlafter obere
                                                                      120 Stud vordere Bugftrange.
100
                 Drittel.
 30
            Rupfftode.
                                                                      250
                                                                                  hintere
                                                                                  Urmee : Rumetbolger.
 10
            lange Rupfen.
                                                                      130
            Schalen.
 15
                                                                                  Bugel= schwarze Schnallen mit Dorn.
                                                                      450
 10
            Sinterneppel.
                                                                                  Rollen-
```

220

. . .

```
Memonten=Requisiten.
200 Stud ftridene Salfter fammt Strid.
          Salfterftrice.
                      Wagen = Requisiten.
300 Stud
          Plachenreife.
           Baudminben.
600
100
           unbeschlagene Tranfbutten.
 50
           Garnituren 4fpannige Rorbflechten.
 60
           vordere 4fpannige Rorbflechten.
 40
200
           mittlece
 10
           blecherne Schmierbuchsen neuer Art ohne Riemen.
 80
           Spann . Stricke.
300
200
           Bindenaufgleb. Strice.
100
           Anvind.
100
           Plachen=
250 Rlafter Rebichnure.
 32 Stud Bagenburften.
           hölzerne Laternen mit Glastafeln und Drahtgeflecht.
                       Pferd = Mequifiten.
100 Stud Fouragierftrice.
150
           Futterschwingen.
500 Klafter Rebichnure.
 50 Stück
          Peitschen mit Stiel neuer Art.
           Pferbbrenneisen.
                  Bagagekarren = Mequifiten.
20 Stud Beunete.
 5
          Malbhacken ohne Stiel.
          Stichschaufeln "
 5
          Rrampen
                  Rangelei : Gerathschaften.
20 Stud Borften . Wifche.
35
20
                  Libstauber.
                 Depositorial = Gerathschaften.
    Stud Roblen Rorbe.
 10
                  Schwinge.
  7
           Solgfpannförbe.
           birtene Rehrbefen.
300
  1
           Schiebtruhe.
                    Berfchiedene Mequifiten.
150 Stud Robrbeden.
500
           Padftride.
60
           Borhangschlöffer.
  1
           Strohschneid-Messer.
  9
           Schmierbürften.
 80
 50
           große Unftreichpinfel.
 80
           mittlere
110
           fleine
           Farben-Reibstein.
  1
              Laufer.
                        Gärber : Arbeit.
         robe Pferdehaut ausarbeiten.
         Ruh= oder "
                      fifchtranistren.
                                   und schwärzen.
            Feilhauer=Arbeiten und Neparaturen.
       große Umboß à 310 Pfund.
                    à 80
        fleine
         große Sperrhacten a 100 Pfunb.
                          à 26
         fleine
         großer Schraubstock a 90
                          à 26
         Eleiner
         Bug = Winde.
         Wagen
         Feilen.
         Raspeln.
      Bom f. f.. Landes-Suhrwefens-Kommando für Galigien
                       und bie Bufowina.
     Lemberg, ben 27. April 1862.
```

(765)

Dr. 4162. Bom f. f. Stanislawower Rreis: ale Sandele. und

Bechjelgerichte wird bem O. L. Schmidt, Runftgartner aus Stanislau, mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben herr Heinrich Mette, Sagmenhandler in Quedlinburg unterm 3. Marg 1862 jur Babl 2725 megen Jahlung von 204 Thaler 22 Sgr. 9 Bf. f. D. G. bei biefem Gerichte Rlage angebracht und um richter. liche Silfe gebeten, worüber gur manblichen Berhandlung die Sag= fahrt auf ben 5. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittags festgefest morben ift.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten O. L. Schmidt unbefannt ift, fo hat bas f. t. Kreis- als Sandels- und Wechfelgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes Abvotaten Dr. Skwarczyński mit Substituirung bes frn. Landes-Abvofaten Dr. Eminowicz als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Belt entweder felbft zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mirgutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen, und biefem Kreisgerichte anzuzeigen, über-haupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Kreis- als Sandels- und Wechselgerichte. Stanislau, am 9. April 1862.

E d y

Nr. 4162. C. k. sad obwodowy jako handlowy i wekslowy w Stanisławowie zawiadamia niniejszem ogłoszeniem O. L. Schmidta, ogrodnika ze Stanisławowa, że pod dniem 3. marca 1862 do 1. 2725 p. Henryk Mette z Kwedlinburga przeciw niemu pozew o zapłacenie 204 talarów 22 srgr. i 9 fen. z p. n. przed tutejszym sądem wytoczył, na który termin do ustnego postępowania na 5. czerwca 1862 o godzinie 10tej rano wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego O. L. Schmidta jest nie-wiadomem, przeto c. k. sąd obwodowy tutejszy dla zastępywania go i na jego koszt i niebezpieczeństwo zamianował kuratorem pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Eminowicza, z którym ta sprawa podług postępowania sądowego przeprowadzona będzie.

Wzywa się zatem tym edyktem pozwany, ażeby wcześnie albo sam stanat, albo potrzebne dowody prawne postanowionemu zastępcy swemu dostarczył, albo też innego pełnomocnika sobie obrał i tegoż sądowi temu oznajmił, i podług przepisów prawa zachował się, gdyż w razie przeciwnym sam sobie skutki zaniedbania takowych przypisać będzie winien.

Stanisławów, dnia 9. kwietnia 1862.

E dykt. (752)Nr. 5042. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie czyni niniejszym wiadomo, że na cały tak ruchomy jak i nieruchomy majątek p. Jana Gorzyckiego, dzierzawcy folwarku "Oberza" zwanego,

do wsi Chomiakowa należącego, kredę otworzono.

Wzywa się więc wszystkich, którzy przeciw temu zadłużonemu pretensye mają, aby z temi pretensyami na jakimkolwiek prawie opartemi, pozwem przeciw zastępcy masy krydalnej równo-cześnie w osobie adwokata dr. Eminowicza z substytucyą adwokata dr. Bersona ustanowionemu, do tutejszego c. k. sadu obwodowego włącznie do dnia 30. czerwca 1862 wnieść się mającym zgłosili się, i w tym pozwie nietylko słuszność ich pretensyi ale i prawo, na podstawie którego w tej albo innej klasie umieszczonemi hyć chcą, wykazali, gdyż w przeciwnym razie po upływie powyższego terminu słuchanymi nie będą i nietylko od istniejącego, ale nawet przybyć jeszcze mogącego majątku, o ile takowy przez zgłaszających się w swym czasie wierzycieli wyczerpanym być nie mógł, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu lub połączenia wzajemnej należytości, jakie im służyć może, wyłączą się, a w ostatnym przypadku nawet do zapłacenia masie tego, co sie jej od nich należy, znaglonemi byliby.

Tymczasowym administratorem masy krydalnej ustanawia się p. Jana Höhenbergera, a celem wybrania stałego administratora majątku i wydziału wierzycieli, wzywa się wszystkich wierzycieli jakoteż tymczasowego administratora i zastępcę masy krydalnej na dzień 8. lipca 1862 o 10ej godzinie rano do tutejszego c. k. sądu, w którym to dniu tentować się będzie także i dobrowolny układ

z wniosku. Stanisławów, dnia 25. kwietnia 1862.

Verlautbarung. Mro. 7857. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte in Straf-fachen wird hiemit bekannt gegeben, daß im Jahre 1859 in Lonkoutz zwei Rube, die eine weiß mit einem Schuh breiten Streife um bie Mitte des Körpers, die andere ebenfalls weiß, ber das linke horn fehlte, beibe gegen 5 Jahre alt, bann ein Ralb als vom Diebstable herrührenb, beanftanbet murben. Diefe Biebftude murben, ba ber Eigenthumer fich nicht melbete, veraußert, und ber Erlos mit 14 fi. 58 fr. oft. 28. ine hiergerichtliche Bermabrungeamt übernommen.

Die Eigenthumer ber obigen Biehftude werben fonach aufgeforbert, fich binnen Sahresfrift bom Tage ber britten Ginschaltung Diefer Berlautbarung ju melben und ihre Rechte barguthun.

Czernowitz, ben 31. Marg 1862.

© d i Dro. 626. Bom Wiznitzer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gegeben, daß zur Bereinbringung der vom Frl. Barbara Lorenz wider Thomas Sieracki mit rechte. fraftigem Urtheile ddto. Wiznitz 24. September 1859 3. 1977 er-flegten Forberung von 157 fl. 50 fr. oft. 2B. f. R. G. bie öffentliche Feilbiethung ber bem Thomas Sieracki eigenthumlich gehörigen Galfte tes sub Nr. Conser. 386 hierorts gelegenen Saufes, zu welcher brei Termine, und zwar am 16. Juni 1862, am 15. Juli 1862 und am 12. August 1862, jedesmal 9 Uhr Vormittags bestimmt werden, im hiergerichtlichen Amtsgebaude unter ben in der hiergerichtlichen Regis stratur einzusehenden Bedingungen abgehalten werben wirb.

Bom f. f. Begirtsamte als Gerichte.

Wiznitz, am 15. April 1862.

(756)Edift.

Mro. 9289. Bon dem f. f. Lemberger gandes, als Sandels. Gerichte wird bent, bem Wohnorte nach unbefannten Peter Wezykowski mit diesem Stifte befannt gemacht, daß witer ihn David Selzer eine Rlage de praes. 22. Janner 1862 Babl 3185 pto. 55 ff. oft. D. überreicht hat.

Da der Wohnort bes Belangten unbefannt ift , fo wird demfelben ber Landes-Advokat herr Dr. Czajkowski mit Subsitutrung bes herrn Dr. Hoffmann auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt , und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes. als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 6. Marz 1862.

Rundmachung.

Dro. 2803. Bur hintangabe bes Aufbaues einer neuen Pfarrwohnung und eines Cpeichers von Solg, ferner gur Umbauung der übrigen Birthschaftegebaute ber gr. fath. Pfarre gu Waniow, wird anmit eine öffentliche Ligitazion auf ben 5. Mai 1862 und im Falle bes Miglingens die 2te auf den 12. und die 3te auf den 15. Mat 1862 ausgeschrieben.

Der Fiefalpreis für alle biefe Berfiellungen beträgt 5638 fl.

21 fr. oft. W.

Die Unternehmungelustigen werden eingeladen auf ben obgenann. ten Terminen Bormittage 9 Uhr in der Amtekanglei des Belzer f. f. Bezirksamtes, versehen mit dem 10% Badium zu erscheinen, wo dens selben die Art ber herfiellung und die Lizitazionsbedingnisse; werden befannt gegeben merben.

Zołkiew, am 21. April 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2803. Dla zabezpieczenia wybudowania nowej plebanii i szpichlerza, tudzież dla przebudowania innych budynków gospodarskich do gr. kat. probostwa w Waniowie należących, rozpisuje się publiczna licytacya na 5. maja 1862 roku, a w razie niepomyślnego skutku druga na 12., a trzecia an 15. maja b. r.

Cena wywołania ustalona jest na 5638 zł. 21 c. w. a., które odbudowanie pomienionych budynków najmniej żądającemu przyznane

będzie.

Przedsiębiorcy cheacy licytować zechca na wyż wymienionych dniach wszystkie czynności do tego przedmiotu ściągające się, jakotez się, szczegóły licytacyjne w c. k. urzędzie powiatowym w Bełzie o godz. 9ej przed południem przejrzeć, tudzież mają przed przystąpieniem do licytacyi kwotę w 10ej części ceny wywołania jako wadyum w gotowiznie złożyć.

Zółkiew, dnia 21. kwietnia 1862.

Kundmachung. Dr. 1244. Bom Janower f. f. Begirfeamte ale Gericht wird hiemit fundgemacht, daß zur Befriedigung ber über ben im Laftenstande ber bem Ignatz Massny gehörigen Realitat sub NC. 8 in Janow ju Gunften des Schloma oder Salamon Schmer intabulirten Summe von 600 ft. RD., 200 ft. RD. und 200 ft. RM. ju Gunften bes Ben-zion Both rudfictlich feines und bes Esriel Stark Rechtsnehmers Aron Baran intabulirten Summe von 3500 fl. RM. fammt Grefugionetoffen von 9 fl. 6 fr. oft. Dabr. Die exefutive Feilbiethung ber ermahnten Summen von 600 fl., 200 fl. und 200 fl. RM. in bret Terminen, u. zw. am 4. Juni, 18. Juni und 3. Juli 1862, jedesmal um 10 libr Bormittage hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Bum Ausrufspreise ber gu veraugernden Summen wird ber Rennwerth von 1000 fl. RM. ober 1050 fl. oft. 28. angenommen.

2) Diefe Summen werden bei ben zwei erften Terminen nur um oder über ben Rennwerib, bei bem britten Termine aber um mas immer für einen Preis hintangegeben werben.

3) Jeder Rauflustige ift verbunden ben 10. Theil der gu ligiti. renden Summen, alfo von der Summe von 600 ft. RM. den Betrag von 60 fl. RM. oder 63 fl. oft. B., von ter Cumme von 200 fl RM. ben Beirag von 20 fl. RM. ober 21 fl. oft. 2B. und von ber Summe von 200 fl. RDt. ben Betrag von 20 fl. RDt. oder 21 fl. öft. 28. ale Angeld zu handen ber Lizitazione-Rommiffion, den Raufschillingereft hingegen binnen 14 Tagen nach Rechtefraftigfeit bee, ben Ligitagionsaft jur Gerichtemiffenschaft nehmenden Beicheibes gu Gerichtshanden zu erlegen.

4) Das Angeld ber Raufluftigen, welche bie ju veräußernden Summen nicht erstanden haben werden, wird gleich nach abgehaltener Ligitagion gurudgeftellt, bagegen bas bes Erftebere ale gerichtliches

Deposit hinterlegt merben.

5) Im Falle ber Erfieher ber fraglichen Gummen, ben Rauf. schillingereft in der nach ter Bedingung 3) bestimmten Frift nicht erlegen follte, wird bas erlegte Angeld ben Glaubigern und bem Eres tuten zufallen und auf Unsuchen der Partheien eine neue Bigitagion auf Roften und Gefahr bes Erfiehers ausgeschrieben merben.

6) Erlegt ber Erfteber ben Rauficbillingereft im Termine, fo wird ibm das Gigenthumedefret ber veraußerten Cummen von 600 ft., 200 fl. und 200 fl. RD. f. D. G. auf feine Roften ausgefertiget, er an die Gemahr gebracht und alle Laften auf ben Raufschillging über-

tragen werben.

7) Der Erefugionefuhrer ift berechtiget a ch ohne Erlas bet Angeltes mitzulizitiren, wenn berfelbe fich mit einem Befcheibe bes Gerichtes bei ber Feilbiethungs - Rommiffion ausgewiesen haben wird, daß das Angeld auf seine Forderung von 3500 fl. AM. grundbucherlich pragmatifch fichergestellt worten ift, und falls er ber Meintbiethende bleiben follte, feine in ber ersten Sappost intabulirte Forderung von 3500 fl. RM. in den Raufschilling nach Maß besselben einzurechnen.

8) Fur ben gall, ale einer ber auf ben zu veraußernden Gummen intabulirten Gläubiger seine Forderung vor der allenfalls bedungenen Auffündigungsfrift nicht annehmen wollte, wird der Deifibie= thende biefe Forderung auf Abidlag bes Raufichillinges zu belaffen

und gu übernehmen verbunden fein.

hievon wird ber Exekuzionefuhrer, rudfichtlich beffen Rechteneh. mer Aron Baran, die Erben des Salomon ober Schloma Schmer, und zwar: Mechel, Samuel, Chane, Ittel und Reisel Schmer zu handen ber Bormunderin Lea Schmer, Nussim Schmer, Chane, Aran und Lea Form, Rosa Kroch, die bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben bes Ignate Massny burch ben Rurator herrn Georg Paje, endlich diejenigen Gläubiger, welche inzwischen an bie Gewahr gelangen follten, ober benen ber gegenwärtige Bescheid aus was immer für einem Grunde nicht rechtzeitig jugestellt werden fonnte, burch ben Rurator herrn Josef Ekes verständiget.

Janow, am 14. Rovember 1861.

Obwieszczenie. (743)(3)

Nr. 201. W król. wolnem mieście Mikołajowie obwodu Stryjskiego został zaprowadzony drugi targ w tygodniu, t. j. oprocz Wtorku co Piatku, o czem mocą rozporządzenia wys. c. k Namiestnictwa z dnia 15. maja 1861 do l. 31545 do powszechnej wiadomości niniejszem podaje się.

Z urzędu gminy miejskiej. Mikołajów, dnia 25. kwietnia 1862.

Konkurs = Ausschreibung.

Mro. 2705 Wem f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird gur Befegung ter erledigten Stotatfielle in Czortkow mit einer Raugion von 1050 fl. oft. 28. ter Sonfure unter Anbergumung einer Frift von vier Bochen vom Sage ter britten Ginichaltung biefer Rundmachung in das Amteblatt ber Lemberger Zeitung hiermit ausgefdrieben.

Tarnopol, am 23. April 1862.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

### K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

### Kundmachung. Erfte Actien : Berlofung.

Rr. 2590. Die P. T. Befiber von Actien ber f. f. priv. galfg. Carl Ludwig-Bahn werden in Kenntniß gefett, tap die Berlofung ber in Gemäßteit §. 51 der Statuten und des hohen Orts genehmigten Tilgungeplanes für das Jahr 1862 jur Tilgung gelangenden 62 Stud Actien am 2. Juni 1862, 10 Uhr Bormittags, in Wien (Bureau der Central Leitung, Beidenfcuß, Credit . Anftalte . Gebaude) im Beifein zweier t. f. Rotare und ber hierzu abgeordneten Mitglieder des Wermaltungerathes öffentlich vorgenommen werden wird.

which is multiple, t. 2 and

Wien, ten 23. April 1862.

Der Berwaltungerath.

White Stage and the allege of

## Ogłoszenie.

#### Pierwsze wylosowanie Akcyi.

Nr. 2590. Uwiadamia się P. T. posiadaczy Akcyi c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika, ze w myśl S. 51 statutów i potw dzonego przez wysoka władze planu umarzania, wylosowanie przypadających na rok 1862 do umarzania 62 sztuk akcyi, odbędzie się publicznie dnia 2. czerwca 1862 o godzinie 10tej przed połodniem w Wiedniu (bioro zarządu centralnego, Heidenschuss, gmach zakładu kredytowego) w obecności dwóch c. k. notaryuszów i do tej czynności delegowanych członków Rady zawiadowczej.

after selected and entered the property of the second

there in Newscastell Mil Scholistman bri die. Estindense-

Wieden, dnia 24. kwietnia 1862.

Rada zawiadoweza.

to but the A Paris of the Control of